# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej.

27. September 1860.

Nrº 223.

27. Września 1860.

(1814)

### Kundmadung

baß bie galiz. ftand. Kreditanstalt vom 1. Jänner 1861 an, statt der bisherigen auf Konvenzions. Munge lautenben, neue auf öst. Währung lautende Pfandbriefe ausfertigen wird.

Mro. 1915. Aus Anlas ber mit a. h. Patente vom 27. April 1858 (2. R. B. vom Jahre 1858 Kro. 21) im österr. Kaiserreiche eingeführten neuen Währung, werden alle Geschäfte bei der galiz. sand. Kreditanstalt in öst. Währung vollzogen. In Folge bessen wird die galiz, stand. Kreditanstalt im Grunde der Verorduung des Minisperiums des Janern vom 28. Juli 1859 J. 18282 vom 1. Jänner 1861 an, statt der bisberigen auf Konv. Münze lautenden neue auf öster. Währung lautende Pfandbriese nach dem beilieg. Muster aussertigen und zwar wie bisber in füns Serien zu 100, 500, 1000, 5000 und 10,000 st. österr. Währung.

Die auf österr. Währun, lautenden Pfandbriefe und teren Kupons we ben sich von den bisherigen in ihrer äußerer Form unterscheiden, dagegen wird in ihrem Werthe nur dersenige Unterschied obwalten, welcher zwischen der österr. Währung und der Konv. - Munze stattsindet, d. i. in dem Verhältnisse wie 100 zu 105.

Solange die bieherigen Pfandbriefe nicht aus dem Umlaufe gezogen werden, werden die neuen Pfandbriefe gemeinschaftlich mit den bieherigen und ohne Unterschied an den jeweiligen. Berlosungen Theil nehmen, dagegen wird ter Jinssuf und alle bezüglichen Anordnungen der mit a. h. Pa ente vom 3. November 1841 fundgemachten Statuten der galiz, fand. Areditanstalt eben so gut auf die neuen Pfandbriefe Amendung sinden, daher kann nur in ihrem gegenwärtigen

Werthe aber richt in ihrem Ruise ein Unterschied statisaben.
Um die Außerkursbringung der bieherigen Pfandbriese möglichst zu beschleunigen, wird die Kassa der Kreditanstalt stets bereit sein, den sich meldenden Partheien alte Pfandbriese gegen neue unentgeldlich auszuwechseln, und zwar größere Beträge in dem Verhältniß wie 2000 fl. KM. zu 2100 fl. öft. W., kleine bagegen unter gleichzeitiger Ausgleichung der Sifferenz ihres gegenseitigen inneren Werthes nach

tem Tageskurse.

(1805)

### Aundmachung.

Mrv. 40537. Bei der am Iten September 1. J. in Folge der allerh. Patence vom 21. Marz 1818 und 23. Dezember 1859 vorges nommenen 322ten Verlosung der alteren Staatsschuld ist die Serie Nrv. 247 gezogen worden.

Diese Serie enthält die 5% Hoffammer Obligazionen Rr. 81560 mit einem Achtel, und Nr. 83996 mit einem Sechstel der Kapitalsumme, ferner allerh. Schuldverschreibungen, und zwar: tie 4½% Rr. 1 mit einem Fünfzehntel der Kapitalsumme, die 5% Nr. 4 und die 4% Rr. 5 mit der ganzen Kapitalsumme.

Der Gefammtkapitalsbetrag dieser Serie beträgt 1,084,060 fl. 34 fr., ber Zinsenbetrag nach dem herabgeseten Fuße 25.564 fl. 3/4 fr.

Diese Obligazionen werden nach den Bestimmungen des allerh. Patentes vom 21. März 1818 auf den ursprünglichen Zinssuß erhöht, und in soferne diese 5% erreicht, nach den mit der Kundmachung des Finanz-Ministerlums vom 26 Oftober 1858 3. 5286 P. M. (Reichszgeschlatt Pro. 190) veröffenelichten Umstellungs Maßstabe in 5%tige, auf österreichische Währung lautende Staat-schuldverschreibungen umge-wechselt.

Für jene Obligazionen, weiche in Folge ber Berlofung in die ursprüngliche, aber 5% nicht erreichende Berzinfung gelangen, werben auf Berlangen ber Partei nach Maßgabe ber, in der vorerwähnten Kundiaachung enthaltenen Bestimmung 5%tige, auf öffeir. Währung lautende Obligazionen erfolgt.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 13. September 1860.

### **Obwieszczenie**

(2)

że galic. stanowy instytut kredytowy od pierwszego stycznia 1861 począwszy zamiast dotychczasowych listów zastawnych na monetę konwencyjną opiewających, będzie wydawać nowe listy zastawne na walutę austryacką opiewające.

Nr. 1915. Z powodu zaprowadzenia na mocy n. patentu z d. 27. kwietnia 1858 (Dz. rząd. galie. z r. 1858 Nr. 21) nowej waluty w państwie austryackiem, wszystkie czynności w galie. stan. towarzystwie kredytowem tylko w walucie austr. uskuteczniane być mają. W skutek tego instytut kredytowy galicyjski na podstawie rozporządzenia ministeryum spraw wewnętrznych z dnia 28. lipca 1859 l. 18282 od 1. stycznia 1861 począwszy, zamiast dotychczasowych listów zastawnych na monetę konwencyjną opiewających, hędzie wydawać nowe listy zastawne na walutę austryacką opiewające podług dołączonego wzoru, a to jak dotąd w pięciu seryach, mianowicie na 100, 500, 1000, 5000 i 10,000 zł. wal. austryacką.

Listy zastawne na walutę austryacką opiewające i ich kupony, będą się różnić od dotychezasowych zewnętrzną formą, w wartości wewnętrznej będzie zaś tylko taka między niemi różnica, jaka jest w stosunku jak 100 do 105.

Dopokad dawne listy zastawne nie wyjdą z obiegu, będą nowe listy zastawne razem z dawnemi i zarówno z niemi w każdoczesnem losowaniu mieć udział, a stopa procentowa i wszystkie datyczące postanowicnia ogłoszonych n. patentem z dnia 3. listopada 1841 ustaw Towarzystwa kredytowczo będą się także do nowych listów zastawnych odnosić, zatem tylko w wartości nie zaś w kursie jednych i drugich może zachodzić różnica.

Dla prędszego wyciągnięcia z obiegu dawnych listów zastawnych kasa Towarzystwa kredytowego będzie zgłaszającym się stronom mieniać bezpłatnie dawne listy zastawne za nowe, a to większe kwoty w stosunku jak 2000 złr. m. k. do 2100 zł. w. a., mniejsze zaś przez wyrównanie wewnętrznej wartości jednak stosownie do każdoczesnego kursu.

### Obwieszczenie.

(3)

Nr. 40537. Na edbytem dnia 1. września b. r. na mocy najwyższego patentu z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 — 322giem losowaniu dawniejszego długu państwa, wyciągnięto seryę Nr. 247.

Serya ta zawiera 5% obligacye kamery nadwornej Nr. 81560 z ósmą częścią, a Nr. 83996 z szóstą częścią sumy kapitałowej; następnie najwyższe obligacye długu, a mianowicie:  $4^{1}/_{2}\%$  Nr. 1 z pietnastą częścią sumy kapitałowej, 5% Nr. 4 i 4% Nr. 5, z całą sumą kapitałową.

Ogółowa kwota kapitałowa tej seryi wynosi 1,084.060 złr. 34 cent. Kwota procentowa według zniżonej stopy 25.564 zł. 3/4 c.

Obligacye te będą podwyższone według przepisów najwyższego patentu z 21. marca 1818 na pierwotną stopę procentową, a jak dalece ta stopa osiągnie pięć procent, będą wymienione według normy przemiany ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 F.M. (Dziennik ustaw państwa Nr. 190) na 5% obligacye, opiewające na walutę austryacką.

Za te obligacye, które na mocy losowania dojdą do pierwotnego, ale nicosiągającego pięć od sta uprocentowania, będą wydawane na żądanie partyi, w miarę przepisu zawartego w nadmienionem obwieszczeniu, 5% obligacye, opiewające na walutę austr.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 13. września 1860.

1821) G b i f t. (2) Niro. 37000. Bom f. f. Lemberger Landes- als Handels- und

Mechselaerichte wird dem Jakob Heissler mittelst gegenwärtigen Etilstes bekannt gemacht, co habe wider ihn Leid Klias Nüssenbaum ein Gesuch de praes. 11. September 1860 Jahl 37000 um Jahlunges austage der Wechselsumme pr. 160 st. s. N. G. angebracht und um richterliche Hise gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 13. 1860 Zahl 37000 bewilligt wurde.

Da ber Aufenthalteort tes Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Lantesgericht zu bessen Wertretung und auf seine Gefahr und Kosften den hiesigen Landes und Gerichts Movofaten Dr. Pfeisser mit Substitutrung bes herrn Advokaten Dr. Mahl als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorges schriebenen Wechselordnung verhandelt werden wirb.

Duich dieses Gbift wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen dechtse behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus dem Rathe des f. t. Landes als handels= und Wechselgerichtes. Lemberg, ben 13. September 1860.

1

men, und zwar:

HEZGEGOW

Mr. 29669. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit fundgemacht, daß gur Genugthuung ber burch herrn Joseph Hersch Mieses wider herrn Rafael Grocholski und grau Constantia Szaszkiewicz ale Solibarschuldner erfiegten Summe von 10.000 fl. RM. f. D. G. die zwangeweise Berfieigerung folgender Antheile der im Laftenstande ber Guter Sokolow fammt Attinenzien hypothezirten Gum-

1) Der bem Beren Rafael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz als Miterben noch Ursula Grocholska jugehörigen 2/6 Theile von den ursprunglich Marianna Grabinskischen 9/10 Theilen ber dom. 60. p. 153. n. 27. on. und dom. 209. p. 113. n. 193. u. 195. on. einverleibten Summe 50.546 fip.

2) Der bem Berrn Rasael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz als Miterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile ber dom 106. p. 311. n. 36. on. haftenden Summe 40.000 flp.

3) Der dem Herin Rafael Grocholski und ter Frau Constantia Szaszkiewicz als Mitterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile ber dom. 106. p. 314. n. 43. on. haftenben Summe 1000 fip.

4) Der dem herrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz als Miterken nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile der dom, 106. p. 315. n. 44. on. einverleibten Summe 15.832 fip. 5) Der bem Serrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia

Szaszkiewicz ale Miterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile ber d. 106. p. 315. n. 45. on. haftenden Summe 14.000 fip. 6) Der dem herrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia

Szaszkiewicz als Mitterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile ber d. 106. p. 315. n. 46. on. einverleibten Summe 5813 fip. 7) Der bem Berrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz als Miterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6

Theile ber d. 106. p. 316. n. 47. on. einverleibten Summe 11.000 fip. 8) Der dem herrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia

Szaszkiewicz als Miterben nach Ursula Grocholska zugeberigen 2/6 Theile ber d. 106. p. 316. n. 48. on. haftenden Summe 9000 fip. 9) Der dem Herrn Rafael Grochelski und ter Frau Constantia Szaszkiewicz ale Ditterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6

Theile der d. 106. p. 317. n. 49. on. haftenden Summe 45.460 fip. 10) Der tem herrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia

Szaszkiewicz zugehörigen 2/6 Theile ber d. 106. p. 317. n. 50. on. einverleibten Summe 34,600 fip.

11) Der bem Beren Rafael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz ale Erben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/c Theile der d. 106. p. 318. n. 51. on. einverleibten Summe 30.000 fip.

12) Der dem Herrn Rasacl Grocholski und ter Frau Constantia Szaszkiewicz als Miterben der Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile ber d. 106. p. 318. n. 52. on. einverleibten Summe 30.000 flp. und 500 Duf. holl.

13) Der bem Beirn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz als Miterben der Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile ber d. 106. p. 318. n. 53. on, einverleibten Summe 30.000 flp.

14) Der bem herrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz als Miterben ber Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile der d. 106. p. 323. n. 59. on. einverleibten Summe 8000 fip.

15) Der tem herrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz als Miterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile ber d. 106. p. 339. n. 74. on. haftenden Summe 1000 fip.

16) Der bem herrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz als Miterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile ber Sptb. 106. S. 339. n. 75. und 76. on. einverleibten Summe 400 fip.

17) Der dem herrn Rafael Grocholski und der Frau Constantia Szaszkiewicz als Miterben nach Ursula Grocholska jugehörigen 2 Theile der Sptb. 106. S. 339. n. 78. on. einverleibten Summe 1800 fip.

18) Der dem herrn Rafael Grocholski und der Frau Constantia Szaszkiewicz als Miterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile der d 106. p. 340. n. 79. on. haftenden Cumme 200 fip.

19) Der bem herrn Rafael Grocholski und ber Frau Censtantia Szaszkiewicz ale Miterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile der dom. 106. p. 356. n. 111., 112, und 113. on. haftenden Summe 36.000 fip.

20) Der bem Beren Rafael Grocholski und ter Frau Constantia Szaszkiewicz ale Mitetben nach Ursula Grocholska jugeborigen 2/6 Theile ber d. 106. p. 360. n. 116. und 117. on. haftenden Summe

21) Der dem Berrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz ale Miterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile der d. 106. p. 365. n 124. on. einverleibten Cumme 9000 fip.

22) Der bem herrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz als Miterben nach Ursula Grocholska zugehörigen Theile ber d. 106. p. 333. n. 136. on. einverleibten Gumme 1500 fip.

23) Der bem herrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz ale Miterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Thetle ber d. 106. p. 344. n. 46. und 50. on. einverleibten Gumme 9000 flp.

24) Der bem herrn Rafael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz ale Miterben nach Ursula Grocholska zugehörigen 2/6 Theile ber d. 106. p. 361. n. 31. on. haftenden Summe 10.000 fip. bewilligt worden ift.

Diefe Feilbiethung wird unter folgenden Bedingungen bei biefem f. f. Lanbesgerichte abgehalten merben:

I. Bur Vornahme biefer Versteigerung wird ein einziger Termin auf ben 8. November 1860 um 9 Uhr Bormittage mit dem Beifate bestimmt, daß falls diese Summen bei diesem Termine nicht über ober in bem Mennwerth veräußert werden konnten, biefelben auch unter bem Mominalwerthe und zwar um mas immer fur einen Preis werben ver-

11. Die befagten Cummenantheile werben mit allen Intereffen

und fonfligen Rebengebühren veraußert.

III. Bum Ausrufspreise ber gu veraugernden Summen wird be-

ren Mennwerth angenommen, und zwar:

ad 1) Bum Auerufepreise ber 2/6 Theile von 9/10 Theilen ber Summe 50.546 fip. ber Betrag 3790 fl. 40 fr. KM. ober 3980 fl. 10 fr. ö. 20.

ad 2) Zum Ausrufspreise ber 2/8 Theile ber Summe 40.000 flp. bie Betrage pr. 127 fais. Duf., 106 Duf. holl., 231 fl. 4 fr. K.V.

ober 242 fl. 62 fr. ö. W. und 2271/5 ruß. Mub. ad 3) Zum Ausrufspreise ber 2/2 Theile ber Cumme 1000 fip.

ter Betrag pr. 33 fl. 20 fr. RM. ober 35 fl. ö. 2B.

ad 4) Bum Ausrufspreife ber 2/6 Theile ber Cumme 15.832 fip. bei Retrag pr. 527 fl. 44 fr. R.M. ober 554 fl. 12 fr. ö. 2B.

ad 5) Bum Ausrufspreise ber 2/6 Theile ber Comme 14.000 fip.

ber Beirag pr. 466 fl. 40 fr. RM. ober 490 fl. ö. M.

ad 6) Bum Ausrufepreife ber 2/6 Theile ter Cumme 5813 fip. ber Betrag pr. 193 fl. 46 fr. AM. ober 203 fl. 45° 2 fr. c. E.

ad 7) Jum Ausrufspreise ber 2/8 Theile ber Cumme 11.000 fip. bie Betrage pr. 1192/3 faiserl. Duf. und 147 fl. 34 fr. RM. oter 154 fl. 941/2 fr. ö. 26.

ad 8) Zum Ausrufepreife ber 2/6 Theile ber Summe 9000 fip.

ber Betrog pr. 300 fl. RM. ober 315 fl. B. 2B.

ad 9) Zum Ausrufspreise der 2/6 Theile der Summe 45.400 fip. ber Betrag pr. 1513 fl. 20 fr. RM. ober 1589 fl. 6. 26.

ad 10) Bum Auerufepreife ber 2/6 Theile ber Summe 34.600 fip. ber Betrag pr. 1145 fl. 20 fr. RDl. oter 1202 fl. 60 fr. o DB.

ad 11) Bum Auerufepreise ber 2/6 Theile ber Cumme 30.000 fip.

ber Betrag pr. 1600 fl. E.M. ober 1050 fl. ö. 2B.

ad 12) Zum Ausrufspreise ber 2/g Theile ber Cumme 30 000 fip. und 500 Duf. holl, bie Betrage pr. 1000 fl. RDl. vber 1050 fl. ö. 28. und 1662/3 Duf. holl.

ad 13) Bum Ausrufepreife ber 2/6 Theile ber Summe 30.000 fip.

der Beirag pr. 1000 fl. RM. ober 1050 fl. ö. 2B.

ad 14) Bum Ausrusspreise ber 2/6 Theile ber Summe 8000 fip. der Betrog pr. 266 fl. 40 fr. AM. ober 280 fl. ö. 2B.

ad 15) Bum Ausrufepreise ber 2/6 Theile ber Summe 1000 fip. ber Beirag pr. 33 fl. 20 fr. RM. ober 35 fl. ö. D

ad 16) Bum Ausrufspreife ber 2/6 Theile der Summe 400 fip. ber Betrag pr. 13 fl. 20 fr. R.D. ober 14 fl. ö. D.

ad 17) Bum Ausrufspreise ber 2/6 Theile ber Cumme 1800 fip. der Betrag pr. 60 fl. RM. ober 63 fl. b. D.

ad 18) Bum Austufspreise ber 2/6 Theile ber Summe 200 fip.

der Betrag pr. 6 fl. 40 fr. KM. oder 7 fl. ö. W.

ad 19) Bum Ausrufspreise ber 2/6 Theile ber Summe 36.000 fip. bie Betrage pr. 263 faif. Dut. und 726 fl. 36 fr. RDl. ober 762 fl.

ad 20) Bum Ausrufspreise ber 2/6 Theile ber Summe 40.000 fip.

ber Betrag pr. 1333 fl. 20 fr. AM. ober 1460 fl. ö. M.

ad 21) Zum Ausrufepreise ber 2/6 Theile der Summe 9000 fip. ter Betrag pr. 300 fl. RM. ober 315 fl. ö. W.

ad 22) Zum Ausrufspreise ber 2/6 Theile ber Summe 1500 fip. ber Betrag pr. 50 fl. KM. ober 52 fl. 50 fr. ö. W.

ad 23) Bum Ausrufspreise ber 2/6 Theile der Summe 9000 fip. der Betrag pr. 300 fl. RM. oder 315 fl. 8. M.

ad 24) Bum Auerufepreise ter 2/6 Theile ber Summe 10.000 fip.

der Betrag pr. 333 fl. 20 fr. AM. oder 350 fl. ö. B.

IV. Jeder Kauflustige ist verpflichtet ben 10. Theil des Ausrufepreifes ber ju verfaufenten Gummenantheile im baaren Belbe, ober in Pfandbriefen der galig. Kreditsanstalt ober endlich in Staate. Obligazionen sammt Rupone und Talone nach dem letten Rurse, jedoch nicht über ben Rominalwerth als Angeld zu Sanden ber Ligitagione-Kommiffion gu erlegen, welches Babium bes Meiftbiethere gurud. gehalten, ben übrigen Mitligitanten aber fogleich nach vollzogener Li= gitagion gurudgestellt wird. Rur der Exetuzioneführer bleibt von dem Erlage bes baaren Badiums jecoch nur insoferne befreit, wenn er bas Badium auf feiner erfiegten Forderung am erfren Blage verfichert unb fich hierüber burch Borlegung ber tieffälligen Rauzionsurfunde bei ber Lizitazions-Kommission ausgewiesen haben wird.

V. Der Meinbiether ift verpflichtet binnen 30 Tagen nach Bustellung bes Bescheibes über bie zu Gericht genommene Lizitazion, nach Albjug bes Wabiums bie Salfte bes angebothenen Deifitorhes im Baaren ju erlegen und bie andere Balfte bes Meiftbothes mittelft einer in gerichtlich legalisirter Form ausgefertigten Schuldurfunde, in welcher bie Verpflichtung bes Erstehers, die ruchfandige Meistbothbälfte mit jahrlich 5% halbschrig decursive zu entrichtenden Jutereffen zu verzinsen, und das Kapital binnen 30 Tagen nach erflossener Bablungstabelle gu bezahlen, auszudrücken ift, auf ben refftrenden Cum. menantheilen zu versichern, wobei bem Grficher frei fieht, auch bie anbere Meiftbothhälfte felbst vor erflossener Bahlungstabelle gerichtlich ju binterlegen und burch biefe hinterlegung bleibt berfelbe der Berpflichtung jur weitern Berginfung entbunden.

VI. Cobald ber Erfteber tiefen Bebingungen nachgefommen ift, wird ibm bas Gigenthumsdefret ber gefauften Summen ausgefolgt, ber Käufer als Eigenthumer dieser Summen auf seine Rosten intabulirt. alle Lasten aus dem Passivstande berfelben gelöscht und auf den Kauf-

preis übertragen.

VII. Menn ber Käufer ben Lizitazionsbedingungen nicht genau nachkommen follte, wird auf feine Wefahr und Koften die Relizitazion ber befagten Summen ausgeschrieben und in einem einzigen Termine vorgenommen werben.

Hievon werben die dem Wohnorte nach unbefannten Marianna de Trepkie Debicka, Josef Miankowski, Magdalena de Simon Jürgas, Catharina Betz, Salomea de Nowaczyńskie Garlicka, Franz und Maria Hauschka und Ignatz Wistocki, dann alle Jene, denen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht augestellt werden konnte, oder welche nach dem 19. Juli 1859 dingliche Rechte auf die seilzubiethenden Summen erworden haben, oder erwerden wurden, durch den ihnen in der Person des Abvotaten Tustanowski mit Substituirung des Advotaten Madejski bestellten Kurator und durch Ediste verständigt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 14. August 1860.

Mro. 24221. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiermit bekannt gegeben, taß in Folge Ersuchschreibens des f. f. Landesgerichtes in Wien die dortgerichts unterm 26. Mai 1860 3. 26897 zur Herschringung der Restorderung der ersten österr. Sparkasse in Wien im Betrage von 11280 fl. 11 fr. österr. Währ. sammt <sup>5/100</sup> Jinsen vom 26. Rovember 1859 und ter Einbringungskosten bewilligte exetutive Feilbiethung der der Maria Zurowska gehörigen Realität sub Nro. 372 Stadt in drei auf den 25. Oftober, 15. November und 29 November 1860 jedesmal um 11 Uhr Vormittag festgesetzen Terminen hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Zum Ausrufspreise der gedachten Realität wird der gerichte lich erhobene Schähungswerth berselben im Betrage von 26661 fl. K.W. ober 27994 fl. 5 fr. östert. Währ, angenommen, unter welchen dieselbe in den obigen drei Terminen nicht hintangegeben werden wird.

2) Jeder Kauflustige hat vor Stellung eines Anbothes 10% bes Schähungewerthes in runder Summe 2800 fl. öperr. Währ. im Baaren ober in öffentlichen auf den Ueberbringer lautenden Staatsschuldverschiebungen, ober in galizisch spfandischen Pfandbriefen, in den gerachten Werthpapieren aber nur nach dem letten von dem Erleger auszuweisenden Kurse und nicht über deren Nennwerth als Vabium zu handen der Feilbiethungsfommission zu erlegen.

Das Badium bes Erstehers wird jur Sicherstellung ber Erfullung ber Feilbiethungs Bedingniffe jurudbehalten, das ber übrigen Mitbiethenten aber gleich nach beendigter Feilbiethung guruckgestellt

verben.

3) Der Kaufschilling ift in zwei gleichen Raten, die erste binnen 30 Tagen nach Instellung des den Feilbteihungsaft zu Gericht annehmenden Bescheides, die zweite binnen 30 Tagen nach zugestellter Jah-lungsordnung und in Gemäßheit derselben durch baaren Erlag an das Depositenamt des f. f. Landesgerichtes Lemberg oder durch Uebernahme von nach Maßgabe des Meistdothes zur Bestiedigung gelangenden Sapposten zu berichtigen, wobei dem Kaufer unbenommen ist, den ganzen Kaufschilling auch früher auf einmal oder in fürzeren Fristen, so weit keine Auftfündigung im Wege steht, zu berichtigen.

Sene aus dem Meistbothe zur Befriedigung gelangenden Catforderungen aber, beren Zahlung vor Ablauf ber etwa bedungenen Auffündigungsfrist nicht angenommen werden wollte, hat der Käufer in seine Zahlungspflicht zu übernehmen, und über das diebfällige, so wie über ein etwaiges anderweitiges mit ben Gläubigern getroffenes Ueber-

einkommen fich binnen ber obigen Frift auszuweisen.

4) Der Käufer eihält fogleich nach Berichtigung ber ersten Kaufschillingsrate das Recht zum physischen Besitze und Genuße der erstanzbenen Realität, es gebühren ihm von da an alle noch nicht bezogenen Ruhungen und Vorchetle, anderseits treffen ihn von demselben Zeitzpunkte an alle Steuern, Gemeindegaben und sonstige öffentliche Lasten, so wie auch alle Sesahren, insbesondere die des Feuers und Wassers. Auch hat er von eben diesem Tage an die restliche Hälfte des Kaufschillings mit jährlichen 5% halbjährig verfallen zu verzinsen.

5) Dem Ersteher wird zu seiner Sicherftellung das Befugniß eingeraumt, svaleich nach geschlossener Feilbiethung alle aus dem diesfälligen Prototolle und den gegenwärtigen Bedingnissen ihm erwachsenden Rechte bei der erstandenen Realität auf seine Rosten pfandweise

grundbucherlich einverleiben gu laffen.

6) Nach vollständiger Berichtigung des Kaufschillinges und rucsichtlich nach erfolgter Genehmigung des hierüber zu erstattenden Queweises, sieht es dem Käufer bevor, um die gerichtliche Sinantwortungsurfunde einzulangen und sohin die bücherliche Sintragung seines Sigenthumsrechtes zu erwirken.

Die fur bie Uebertragung bes Gigenibums ju entrichtenten Ge-

buhren find vom Erfieber allein aus Eigenem zu bestreiten.

7) Sollte der Eisteher die obigen Zahlungsbedingungen nicht erfüllen, so sieht es der Exekuzion führenden Direkzion der ersten österreichischen Sparkasse freit, die Realität auf seine Gefahr und Kosten
auch bei einer einzigen Feilbiethung und selbst unter dem Schäungswerthe hintangeben zu lassen, in welchem Falle das erlegte Badium
und die allenfalls von dem Ersteher geleisteten weiteren Zahlungen zur Sicherheit für die temselben obliegende Haftung zu dienen haben, und
ihm nur dann und in dem Maße zurückgestellt werden, als bei der Wiederversteigerung sich keine solche Haftung und Ersappsicht herausstellt.

Wovon bie Exetugion führende Direfgion ber erfien öfterreichis

schen Sparrkasse in Wien, die Erekutin, ferner sämmtliche Sppothekars gläubiger, endlich alle diesenigen Gläubiger, welche sowohl der gegenswärtige, wie auch die künftighin in dieser Erekutionsangelegenheit erzehenden Bescheide aus was immer für einer Ursache nicht zugeskellt werden könnten, so wie diesenigen Gläubiger, welche nach dem Alten Oftober 1859 als dem Tage des ausgefertigten Tabularertraktes an die Gewähr der gedachten Realität gelangen sollten, durch den in der Person tes Herrn Abvokaten Dr. Pfeiker mit Substitutrung des Frn. Aldvokaten Groidski hiemit bestellten Kurator verständigt werden.

Aus bem Nathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 29. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 24221. C. k. sąd krajowy we Lwowie obwieszcza, że na wezwanie sądu krajowego w Wiedoiu przedaż przymusowa realności pod l. 372 w mieście położonej, Maryi Żurowskiej włosnej, w celu zaspokojenia sumy 11280 zł. 11 c. w. a. z 5 % odsetkami od 26. listopada 1859 i kosztami sądowemi pod dniem 26. maja 1860 do l. 26897 dozwoloną w trzech terminach, jako to: 25. października, 15. i 29. listopada 1840, zawsze o 11tej godzinie przed południem w tym sądzie pod następującemi warunkami odbędzie się:

1) Jako cena wywołania ustanawia się suma szacunkowa 26661 złr. m k. lub 27994 zł. 5 c. w. a., peniżej której ta real-

ność w oznaczonych trzech terminach nie sprzeda się.

2) Kupujący jest obowiązanym przed rozpoczęciem licytacyi 11tą część powyższej ceny szacunkowej w okragłej liczbie 2800 zł. w. a. w gotówce, niemniej w publicznych na okaziciela opiewających papierach rządowych lub też i w galicyjskich listach zastawnych podług ostatniego udowodnić się mającego kursu, jednakże nie wyższego nad nominalną wartość, jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum najwyższą cenę kupna ofiarującego zatrzyma, innym współkupującym zaś zaraz po skończonej licytacyi zwróci się.

3) Cena kupna ma się w dwóch równych częściach, mianowicie: pierwsza część w 30 dniach po doręczeniu uchwały akt licytacyjny do sądu przyjmującej, druga zaś w przeciągu 30 dni po doręczeniu tabeli płacenia, w gotowiznie depozytu c. k. sądu krajowego we Lwowie złożyć albo w ten sposób zapłacić, że kupujący preteusye hypotekowane, które ofiarowaną ceną kupna pokryte są, na siebie przyjął, zresztą kupującemu wolno jest całą cenę kupna także prędzej od razu lub też w krótszych terminach zapłacić, o ile wypowiedzenie kapitalu na przeszkodzie nie stoi.

Pretensye hypotekowane (ceną kupna pokryte, których spłatę wierzyciel przed umówionym terminem wynowiedzenia niechciałby przyjąć, kupujący obowiązany jest na siebie przyjąć i w wyższej oznaczonym terminie wykazać się, że wzmiankowaną lub tez jaką

inna ugodę z wierzycielami zawarł.

4) Kupującemu zaraz po zaspokojeniu pierwszej raty ceny kupna prawo fizycznego posiadania i użytkowania kupionej realności przysłuża, jemu od tego czasu zacząwszy należą się wszelkie użytki i korzyści lecz oraz obowiązanym jest, wszelkie podatki rządowe, gminne daniny, jako też wszystkie inne ciężary publiczne, niemniej jakikolwiek przypadek, mianowicie z spowodu ognia lub wody ponosić. Od owego dnia zacząwszy kupujący jest obowiązanym od resztującej ceny kupna 5% odsetki z dołu opłacać.

5) Kupicielowi w celu zabezpicczenia jego dozwała się zaraz po skończonej licytacyi wszelkie z dotyczączego się protokołu licytacyjnego i ninicjszych warunków licytacyjnych przysłużejące prawa

na kupionej realności swoim kosztem zahypotekować.

6) Po uskutecznionej całkowitej wypłacie ceny kupna lub też po zatwierdzeniu wykazu, że cena kupna w powyższy sposób zupełnie wypłaconą jest, ma kupicieł o wydanie dekretu własności i o zaintabulowanie swych praw własności prosić.

Należytość rządową z powodu przenicsienia własności wymierzyć się mającą kupiciel sam jeden zapłacić obowiązany jest.

7) Gdyby kupiciel powyzszym warunkom względem ceny kupna zadosyć nieuczynił, wtedy egzekwującej pierwszej kesie oszczędności wolno jest, wspomniona realność na jego niebezpicczeństwo i keszta w jednym terminie i niżej ceny szacunkowej na sprzedaz wystawić, jako też wtakim razie nie tylko złożone wadyum, lecz także dalsze na rachunek ceny kupna uskutecznione wpłaty jako zabezpieczenie przez kupiciela przyjętej odpowiedzialności pozostać, jemu zaś tylko wtedy i w miarę zwrócić się mają, gdyby z powodu powtórnej licytacyi żadna takowa odpowiedzialność i odszkodowanie nie okazały się.

O czem dyrekcya pierwszej kasy oszczędności Wiedeńskiej, p. Marya Zurowska i wszyscy wierzyciele tabularni, jako też wszyscy wierzyciele, którymby niniejszą uchwałę sądową, i następne uchwały w tej sprawie egzekucyjnej z jakiego bądz powodu doręczyć nie meżna, lub też którzyby po 11. październiku 1850 do tabuli weszli, przez kuratora p. adw. Pteiffera zastępstwem p. adw. Gnoińskiego

zawiadamiają się.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 29. września 1860.

Mr. 34993. Bon bem f. f. Lemberger Landes als Sandels und Wechfelgerichte mird bem, dem Mohnorte nach unbekannten herrn Anton Zagorski mit biesem Editte befannt gemacht, baß wider benselben am 4. Juli 1860 3. 27244 Osias Losch eine Klage wegen Bah-

lung von 450 fl. oft. W. aus bem in Lemberg am 21. Marg 1860 ausgestellten, von Frau Elisa Zagorska afzeptirten und vom frn. Anton Zagorski girirten Bechfel ausgetragen bat, worüber am 5. Juli

1860 bie Bahlungeauflage erfolgte.

Da der Wohnort bes herrn Anton Zagorski diesem f. f. San= dels- und Wechselgerichte unbefannt ift, so wird demfelben der Herr Landes-Abvofat Dr. Jablonowski mit Subfituirung des herrn Landes-Abvokaten Dr. Pfeiffer auf bessen Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und temfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerich.

Bom f. f. Landes= als Handels= und Mechfelgerichte.

Lomberg, am 17. September 1860.

G d i f t. (1824)

Rr. 3115. Bom f. f. stadt. beleg. Bezirksgerichte zu Sambor wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, bann über das in jenen Kronlandern, fur welche das taif. Patent vom 20. Do. vember 1852 Wirtsamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen bes Waniowicer Geschäftsmannes Moses Donner ber Konkurs eröffnet.

Dem gemäß werden alle Jene, die an die Konkursmassa eine Forderung stellen wollen, aufgefordert, diefelbe mittelft einer Klage wider ben jum Ronfuremassavertreter bestellten herrn Landes-Advoka= ten Dr. Theodor Szemelowski bet biefem f. f. ftabt. beleg. Begirtegerichte bis jum 10. Dezember 1860 anzumelben, in ber Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung sondern auch das Recht, traft deffen fie in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangen, zu erweisen, widrigens nach Berlauf bee erfibenannten Sages Miemand mehr gehört werden würde, und alle Jene, die ihre Forderung bis dabin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des genannten gur Ronfuremaffa geho. rigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen werden wurden, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebühren murde, wenn fie eigenthumliches Gut aus ber Maffe zu fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar, daß folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Daffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert bes Rompensaziones, Gis genthume- oder Pfandrechtes das ihnen fonft gebühret hatte, ju berichtigen verhalten werden würden.

Bur Bestätigung oder zur neuen Mahl bes Vermögensvermal= ters und zur Wahl der Gläubiger-Ausschüffe wird die Tagsahung auf den 12. Dezember 1860 um 9 Uhr Bormittage bei diefem f. f. ftadt.

deleg. Bezirksgerichte anberaumt.

Dom f. f. ftabt. beleg. Begirtegerichte. Sambor, am 16. September 1860.

Ankundigung. (1822)

Dr. 709. Am 11. Oftober 1860 wird in der Jaworower Rameral - Wirthschaftsamts - Kanzlei wegen Verpachtung des Jaworower gutshertlichen Brauhauses und der Bierpropinazion auf die Dauer vom 1. November 1860 bis dahin 1863 eine öffentliche Versteigerung abgehalten merben.

Der Ausrufspreis beträgt 4726 fl. 97 fr. oft. 2B. Das Badium

fl. Kauzion die Hälfte des jährlichen Pachtschillings.

In diesem Bräuhause wird demnächst auch eine englische Malzborre und sonstige jur Erzeugung von Unterhefenbier nothigen Borrichtungen hergestellt werden, wovon die Bautoften mit jahrlichen 15% vom Baufapitale nebst bem Pachtzinse zu bezahlen sind.

Schriftliche Anbothe merden nur bis 12 Uhr Mittags am Lizis tazionetage beim Vorsteher des Rameral - Wirthschaftsamtes angenom-

men und berücksichtigt werden.

Die übrigen Bedingungen können beim Jaworower Kameral=

Mirthschaftsamte jederzeit eingesehen werden.

Bom f. f. Rameral-Wirthschaftsamte.

Jaworow, am 20. September 1860.

#### Uwiadomienie.

Nr. 709. Na dniu 11. października 1860 będzie się wydzierzawiać skarbowy browar z piwna propinacya w dobrach Jaworowskich od 1. listopada 1860 do tegoż czasu 1863 r. w drodze licytacyi publicznej.

Cena wywołania czyni 4726 zł. 97 kr. wal. austr. Zadatek

przed licytacyą 500 zł. a kaucya połówka rocznego czynszu.

W najkrótszym czasie dostawi skarb na swoje koszta angiel-

ską suszarkę w tymże browarze.

Pisemne podania przyjmuje przełożony urzędu kameralnego w Jaworowie tylko najdalej do południa w dzień licytacyi.

Dokładne warunki dzierzawy wolno przejrzeć w tutejszym urzędzie.

Jaworów, dnia 20. września 1860.

(1832)G d i f t. (2)

Mr. 30070. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Ludwika Sokolowska und Antonina Sokolowska mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es haben wider biefelben Carl Radlinski, dann Anton und Christoph Czuczawa, Eigenthumer der Guter Puźniki und Wierzbowiec, megen Rechtfertigung ber 3. 3. 23100 ex 1826 bewilligten, auf den Gutern Puzniki und Wierzbowiec vollzogenen Bormerfung ber Summen von 11.000 fip. und 3000 fip. unter fonftiger Lofchung am 14. August 1860 3. 3. 33070 ein Gefuch überreicht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Berhandlung eingeleitet wird.

Da der Aufenthaltsort der oben Genannten unbekannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes. und Gerichte Abvotaten Dr. Pfeiffer mit Subfituirung bes Landes- und Gerichts-Abvotaten Dr. Rodakowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Chift werden bemnach die Genannten erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts-behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter ju mablen und biefem f. f. Candesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel au ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 5. September 1860.

Rundmachung. (2) Rr. 2959. Bon Seite bee Stryjer Gemeindeamtes wird befannt

gemacht, daß zur Befegung zweier Biehichachter mit jahrlichen 400 fl. oft. D., welche von der hierortigen ifraelitischen Gemeinde entlohnt werben, ber Konfure bis jum 4. Oftober 1. J. ausgeschrieben wird.

Die Bittwerber, melde eine bon biefen Stellen gu erhalten munschen, haben ihre Gesume unter Nachweisung tes moralischen Lebenswandels vor Ablauf des obigen Termines hieramis einzureichen.

Stryj, am 4. September 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 2959. Urząd gminny w Stryju podaje do wiadomości, zo dla obsadzenia dwóch miejsc na rzeżników z roczną płacą 400 zł. wal. austr., które gmina izraelicka opłacać będzie, konkurs do 4go października r. b. rozpisuje się.

Starający się o jedną z tych posad mają podania swe z wykazaniem moralnego zachowania się przed upływem powyższego

terminu wnieść do tutejszego urzędu.

Stryj, 4. września 1860.

Konfurs.

Mr. 1016. Bur Befetjung ber bei ber tonigl. freien Sandelsftadt Jaroslau in Erledigung gekommenen Stadtarztenstelle, mit welcher ber Bezug einer jährlichen Dotagion von 210 fl. oft. 28. aus der Stadt. kasse und eine Gebuht von jedem ausgefertigten Todtenbeschangetiel mit 101/2 fr. oft. 28. verbunden ift, wird ber Roufurs bis jum 13. November hiemit ausgeschrieben.

Bewerber um Berleihung dieses Postens haben ihre gehörig al= legirten Gesuche nebft der Nachweisung ihres Alters und Standes und ber bieherigen Bermendung, bann ber Befahigung wenigstens jum Bundarzten und Geburtehelfer durch ein anzuschließendes Diplom, und zwar diejenigen, welche in gar feiner öffentlichen Anftalt fich befinden, unmittelbar bei diefem Magiftrate, Diejenigen bingegen, welche eine öffentliche Anftellung genießen, oder in Militardienften fteben, im Wege ihrer vorgesetten Behörde hieramts ju überreichen. Rach Berlauf des Konkurstermines wird fogleich zur Besetzung geschritten, und die nach bem Termine eingelangten Gesuche den Bittflellern erfolglos jurudgestellt merben.

Jaroslau, am 13. September 1860.

Rundmachung.

Mro. 24772. Am f. f. Staats. Gymnasium in Znaim ist die Stelle des Direktors, womit der mit der Zulage von 315 fl. vermehrte Gehalt von 840 fl. verbunden ist, in Erledigung gerommen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig instruirten Gefuche im Wege ihrer vorgesehten gandesbehörden bei ber t. f. Statthal. terei fur Mahren und Schleffen in Brunn bis Ende Oftober b. J. ju überreichen.

Bon ber f. f. mahr. Statthalterei.

Brunn , am 10. September 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 24772. W c. k. gimnazyum w Znojmie zawakowało miejsee dyrektora, do którego przywiązana jest pensya, z dodatkiem 315 złr. wynosząca 840 złr.

Kompetenci o te posade mają się z dowodami swemi i z prośbą w drodze przełożonych władz krajowych podawać do c. k. Namiestnictwa Morawy i Szlaska w Bernie po koniec października

Z c. k. Namiestnictwa Morawskiego.

Berno, dnia 10. września 1860.

Gbi?t.

Mro. 5473. Bon bem f. f. Samborer Rreisgerichte wird bem Hersch Hobel mit Diefem Gbifte befannt gemacht, daß über Unfuchen des Berisch Koffer auf Grund des Wechsels ddto. Stryj den 26. April 1860 über 1500 fl. oft. W. bem Hersch Hobel und Salamon Kudisch ale Afgeptanten aufgetragen werde, Die eingeflagte Wed felfumme 1500 ft. oft. 2B. fammt Binfen 6 % vom 17. Ceptember 1860 und Berichtofoffen 12 fl. 36 fr. oft. 2B. bem Berisch Kofler binnen 3 Tagen bei Bermeibung wedfelrechtlicher Grefugion zu bezahlen.

Da der Wohnort des Hersch Hobel unbekannt ift, so wird ibm der herr Landes-Advofat Dr. Szemelowski auf feine Gefahr und Ros ften jum Rurator bestellt und temfelben ber oben angeführte Befd eid

Dieses Gerichtes jugefiellt.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Sambor, ben 19. September 1860.

(1825) Rundmachung.

(1) Rro. 4460. Bom f. f. Rreisgerichte ju Złoczow wird hiemit fund gemacht, es werde auf Anfuchen bes Lemberger f. f. Landesges richtes vom 16. Juli 1860 Babl 19346 Die exekutive Feilbiethung der im Bruekaner Rreife gelegenen, dem herrn Eduard Ujejski eigen: thumlich geborigen Guter Meina jur Befriedigung ber im Rudftande verbliebenen Rapitalefumme von 4917 fl. 49 fr. RDR. f. D. in zwei Terminen gu Gunften bes galig. fand. Rreditvereins in Lemberg, b. i. am 23. November 1860 und am 21. Dezember 1860 fedesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen mit bem Beifate auegeschrieben, bag im Falle ale in ten bestimmten zwei Terminen die genannten Güter weber über, noch um den Liusrufspreis verkauft werden sollten, im Sinne S. 148 ter G. D. sammtliche Dipothekargläubiger behufs Feststellung der erleichternden Bedingungen auf ten 22. Dezember 1860 um 10 11hr Vormittags zum Erscheinen mit dem vorgeladen werden, daß die Nichterscheinenden als der Mehrbeit ber Erfcheinenden beitretend merden angefeben merben:

1) Bum Musiufipreife mi.b ter bei Gitteilung bes Darlebens in ter Gumme von 27239 fl. 40 fr. RDi. oter 28601 fl. 65 fr. oft.

D. angenommene Werth festgefest.

2) Diefe Guter werben im Baufd und Do, en mit Ausschluß tes Rechtes auf Gntichadigung fur die aufgehobenen Urbarialleiffungen verfauft, biefes Recht bleibt baber Gigenthum ber jehigen Gutecigen= thumer mit Borbebalt ber Rechte ber auf biefen Gutern intabulirten

3) Jeter Rauflustige bat ben 10ten Theil des Raufpreises in ber Summe von 2860 fl. oft. D. im Baren, in galig. Sparkaffabu-deln, in Pfandbriefen ter galig, ftand. Kreditanfialt, oder in galig. Grundentlaftunge Obligazionen mit ten entsprechenden Rupons, welche nach bem Suremeithe wie berfelbe in ber letten Lemberger Beitung noitet ift, niemals aber nach bem Rominalmerthe zu berechnen find, zu Santen ber Lizitazione - Kommiffion als Babium oder Ungeld zu erlegen, welches bem Deintriethenten in den Erstehungepreis eingerechnet, ben übrigen Miibiethenden aber fogleich nach gefchloffener &i= gitagion gurudgeftellt werben wirb.

4) Der Erfieher wird gehalten fein einen folden Betrag auf Rechnung bes Gifiehungepreifes binnen 14 Tagen, vom Tage ber Bunellung jenes gerichtlichen Bescheides gerechnet, womit ber Ligitagions. aft jur Wissenschaft bes Gerichtes genommen wird, in die Kasse ber galig. ffant. Krediteanstalt zu erlegen, als zur ganglichen Befriedigung ber Forberung Diefer Kreditanstalt fammt Debengebuhren laut Ausweiß, welcher von ber Raffe ber galig, frand. Rreditanfiolt auf Berlangen ju biefem 3mede hinausgegeben werten wirb, nothig fein wirb.

5) Cobald ber Ersteher ben Theilbetrag bes Erstehungspreises, melder im 4ten Bunkte bezeichnet ift, ausbezahlt haben wird, werben ihm auf seine Kosten, ja sogar ohne ausbrudliches Berlangen bie er-

ftandenen Guter in phpfifden Befit übergeben.

6) Der Reft bes Erftehungspreises wird der Erfteher gehalten fein, binnen 30 Tagen vom Erhalt ber Zahlungsordnung an gerech. net, entweder au das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, ober dem= jenigen, ben das Gericht bezeichnet, anszugahlen; von diefem Refibetrage bee Erfichungspreifes wird ber Grficher verbunden fein 5% an Binfen vom Tage der Uebergabe ber erftandenen Guter in ben phyfiichen Besit an grecenet, in halbsahrigen Raten in Worhinein an bas

gerichtliche Depositenamt zu erlegen.

7) Collie ber Grfieher bie im 4. und 5. Buntte festgefesten Termine jut Auszahlung des Erstehungspreises, sei ce im Kapital ober in Binfen, nicht guhalten, ober überhaupt ben Ligitagione = Bedingungen nicht Genüge leiften, fo werben in biefem galle bie verfauften Guter auf Roften und Gifahr tes Erftebere, ber in einem einzigen Termine abzuhaltenden Melizitagion ausgesete, und in diefem Termine fogar unter bem Erstehungepreise um mas immer fur einen Preis hintangegeben merten, und bagu verfallt nicht nur bas erlegte Dabinm gu Gunften bes fruberen Gigenihumers und ber intubulirten Glaubiger, aber ber Gificher mirt auch für allen aus ber Richtzuhaltung ber Ligitagions - Bedingungen entfrantenen Chaden mit feinem gangen Bermogen verantwortlich fein.

8) Der Gifteher wird verbunden fein ben Reftbetrag bes Grite. hungepreifes, der bet ibm verbleibt, jugleich mit ber Berpflichtung gur Bablung teefelben binnen 30 Tagen nach Erhalt ber Bablungeortnung und aur Entrichtung ber jahrlichen 5% Binfen, welche von bemfelben balbfabrig in Borbinein zu bezahlen find, auf ben erftanbenen Gutern zu intabultren und zu diesem zwede eine intabulazionsfähige diese Berpflichtungen enthaltente Urfunde auszustellen und bei Bericht gu

erlegen.

Cobald ber Erfteber gemäß Abfah 4 einen folden Theilbetrag des Gistehungspreises, welcher gur jogleiden Befriedigung ber Forbeiung, der galig. fand. Kreditsanftalt nothwendig erscheint, in die Raffa ter galig, fiandischen Rreditanstalt eilegt, und überdieß bie Urum Intabultrung berfelben, und eigentlich ber barin enthaltenen Berpflichtungen bem Gerichte vorgelegt haben mirb, wird es ihm freifteben Die Ausfolgung bes Gigenthumebefretes bezüglich ber erftanbenen Guter und die Intabulirung feiner ale Gigenthumer berfelben gu verlangen, mobei jedoch zugleich ber übrige Raufschilling fammt Binfen und ben bezüglichen Rebenverbindlichfeiten auf biefen Gutern intabulirt und alle Chulden mit Quenahme ber Grundlaften pes. dom. 182. peg. 460, n. 76. on. von ten obbezogenen Gutern gelofcht und auf ben Raufpreis übertragen weiben.

10) Der Befibiether ift verpflichtet, nach Dag bes angebothenen Raufschillinge, jene Glaubiger ju übernehmen, welche vielleicht ju Rolge ber bedungenen Auffundigung ihre Forderungen vor dem bedungenen Auffündigungstermine nicht annehmen wollten.

11) Bom Tage der llebernahme biefer Guter in phyfifchen Befit, hat der Bestbiether sowohl die Steuern als auch die anderen Grundlaften aus Gigenem gu beftreiten.

12) Die Gebuhren bes hohen Merare fur die Uebertragung bes Gigenthume und Intabulirung bee Gigenthumerechtes, fo wie aller burch den Benbiether übernommenen Berbindlichkeiten, hat derfelbe aus eis genem Fonde zu entrichten.

13) Den Kauflustigen ist freigestellt den buchalterischen Ertrage niß Musweis F., den Auszug aus bemfelben G. und den Landtafels Auszug dieser Suter C. in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Bon diefer ausgeschriebenen Feilbiethung werden beide Theile, tann sammtliche Suporheforglaubiger ju eigenen Sanden, ferner die-jenigen Glaubiger, welche nach dem 4. April 1860 eima noch in die Landtafel gelangt find, oder benen biefe Beiffandigung entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug vor dem Feilbiethungstermine zuge-ftellt werden fonnie, zu Sanden bes ihnen unter Ginem in der Berfon bes herrn Mbv. Dr. Photnicki mit Substituirung bes heren Abv. Dr. Mijakowski zu biefen und zu allen nachfolgenden Alften aufgestellten Rurator und mittelft Gbittes jur Wiffenschaft und Wahrung ihrer Rechte verständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Złoczów, am 16. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4460 C. k. Sąd obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, iż na wezwanie Iwowskiego c. k. Sądu krajowego z doia 16. lipca 1860 r. do l. 19346 przymusowa sprzedaż dóbr Melny w obwodzie Brzezańskim leżących, do p. Edwarda Ujejskiego nalezacych, na zaspokojenie resztującej sumy kapitalnej 4917 ztr. 49 kr. m. k. z przynależytościan i, w dwoch terminach na rzecz galic. stanowego Towarzystwa kredytowego, t. j. dnia 23. listopada 1860 i dnia 21. grudnia 1860 r., zawsze o godzinie 10. zrana pod następującemi warunkami z tym jednak dodatkiem rozpisuje się, że na wypadek, gdyby w powyższych dwóch terminach wspomnione dobra ani wyżej ceny wywołania, ani też za takowa sprzedanemi być niemogły, natedy w myśl S. 148 U.S. wszyscy wierzyciele hypoteczni końcem ustanowienia ułatwiających warunkow licytacyi na dzień 22. grudnia 1860 o godzinie 10. zrana z tym dodatkiem zwołują się, ze niestający za przystępujących do większości stających wierzycieli uważanemi beda.

1) Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu pozyczki przyjęta w sumie 27,239 złr. 40 kr. m. k. lub 28.601 zł.

65 kr. wal. austr.

2) Dobra te sprzedają się ryczałtowo i z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia za zniesione dochody urbaryalne, które-to prawo przeto pozostanie własnością teraźniejszych właścicieli dóbr z zastrzeżeniem praw wierzycieli na tych dobrach intabulowanych

3) Każdy chęć kupienia mający winien jest dziesiątą część ceny wywołania w sumie 2860 zł. wal. austr. w gotowiźnie, w książeczkach gal. kasy oszczedności, w listach zastawnych galic. stan. Towarzystwa kredytowego, lub galic obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej Gazecie Iwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyć się mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum czyli zakład złożyć; które-to wadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwrócone zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie taką sumę na rachunck ceny kupna w przeciągu 14 dni, od dnia doręczenia temuz uchwały sądowej akt licytacyi do wiadomości sądu przyjmującej licząc, do kasy Dyrekcyi gal. stan. Towarzystwa kredytowego złożyć, jaka na całkowite zaspokojenie wierzytelności tegoz Towarzystwa kredytowego z nalezytościami podrzędnemi, według wykazu przez kasę gal. stan. Towarzystwa kredytowego na ządanie w tym celu

wydać się mającego, potrzebną będzie.

5) Jak tylko część ceny kupna warunkiem czwartym oznaczoną najwięcej ofiarujący wypłaci, kupione dobra jemu na jego koszt, nawet bez wyrażnego jego żądania, w posiadanie fizyczne oddane zostaną.

6) Resztę ofiarowanej ceny kupna winien będzie najwięcej ofiarujący w przeciągu dni 30 od dnia odebrania tabeli płatniczej licząc, alko do depozytu sądowego złożyć, albo temu wypłacić komu sad przeznaczy, od której to reszty ceny kupna najwięcej ofiarujący 5% prowizyę od dnia oddania posiadania fizycznego kupionych dóbr licząc, w półrocznych ratach z góry do depozytu sądo-

wego składać winien bedzie.

7) Gdyby najwięcej ofiarujący terminów do wypłacenia ofiarującej ceny kupna bądź w kapitale bądź w procentach, warunkiem 4. i 6. postanowionych, nie dotrzymał, lub w ogóle warunkom licytacyi zadość nie uczynił, w takim razie sprzedane dobra na koszt i niehezpieczeństwo najwięcej ofiarującego na relicytacye w jednym terminie odbyć się mająca, wystawione i w tymze terminie nawet mizej ofiarowanej ceny kupna za jakakolwiek cenę sprzedane będą, a nadto nietylko wadyum złozone na korzyść dawniejszego właściciela i intabulowanych wierzycieli przypadnie, ale najwięcej ofiarujący za wszelką szkodę z powodu niedotrzymania warunków licytacyi wynikłą, całym swoim majątkiem odpowiedzialoym będzie.

8) Najwięcej ofiarujący obowiązany bedzie reszte ofiarowanej ceny kupna przy nim pozostającą wraz z obowiązkiem zapłacenia takowej w 30 dniach po odebraniu tabeli płatniczej i opłacenia od takowej rocznie w półrocznych z góry opłacać się mających ratach 5% prowizyi na kupionych dobrach zaintabulować, a w tym celu dokument, zawierający te obowiazki, w formie tabularnej wydać i

sądowi złożyć.

9) Jak tylko najwięcej ofiarujący stosownie do ustępu 4go taka cześć ofiarowanej ceny kupna do kasy galic. stac. Towarzystwa kredytowego złoży, jaka na zaspokojenie natychmiastowe wierzytelności gal. stan. Towarzystwa kredytowego potrzebną się okaże, a nadto dokument, o którym w warunku Smym mowa, wraz z prośbą o zaintabulowanie takowego, a właściwie obowiązków nim objętych sądowi przedłoży, wolno mu będzie żądać wydania dekretu własności kupionych dóbr i zaintabulowanie kupującego za właściciela takowych, przyczem jednak zarazem reszta ceny kupna z prowizyą i odnoszącemi się obowiązkami podrzędnemi, na tychże dobrach zaintabulowana, a wszelkie długi z wyjatkiem ciężaru gruntowego w poz. dom. 182. pag. 460. u. 76. on. z dóbr w mowie będących ekstabulowane i na cenę kupna przeniesione zostaną.

10) Najwięcej ofiarujący winien bedzie w miarę ofiarowanej ceny kupna owych wierzycieli na siebie przyjąć, którzyby dla umówionej może awizacyi przed nmówionym terminem wierzytelności

swoich przyjać nie chcieli.

11) Od dnia objęcia fizycznego posiadania dóbr najwięcej ofiarujący opłacać będzie tak podatki jako też inne gruntowe ciężary

własnemi funduszami.

12) Należytość wys. skarbu za przeniesienie własności i intabulacye prawa własności, jako też wszystkich przez najwiecej ofiarującego przyjętych obowiązków najwięcej ofiarujący z własnych funduszów opłacać winien będzic.

13) Chęć kupienia mającym wolno jest wykaz dochodów buchhalterycznych F., wyciąg z takowego G. i ekstrakt tabularny tych

dóbr w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony i wszyscy wierzyciele hypoteczni do własnych rak, nakoniec owi wierzyciele, którzyby może po dniu 4. kwietnia 1860 r. do tabuli krajowej weszli, albo którymby to uwiadomienie albo wcale lub nie dość wcześnie przed terminem licytacyjnym wręczone być mogło, przez niniejsze obwieszczenie i ustanowionego do tej i wszystkich następujących czynności kuratora w osobie p. adwokata Płotnickiego z zastępstwem p. adwokata Mijakowskiego.
Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 16. września 1860.

Cotift. Nr. 8356. Vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte weiden in Folge Ansuchens bes herrn Alexander und Demeter Draginicz, Bezugsberechtigte des früher Theodor Draginicz'schen in der Bukowina liegenden Gutsantheils von Babin, behufs der Zuweisung des mit dem Erlaße der Bukowinaer f. f. Grundentlastunge - Landee = Rommission vom 22. Oftober 1857 3. 940 fur bas obige Gut bemeffenen Ent, schädigungs-Rapitals pr. 1562 fl. 10 fr. KM, diejenigen, denen ein Sypothekarrecht auf dem genannten Gute zusteht, so wie alle jene Pers fonen, welche aus irgend einem Grunde Ansprücke auf obiges Ent= schädigunge-Kapital erheben zu können glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unsprüche längstens bis jum 1. November 1860' beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzumelden. Die Anmeldung bat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe tes Bor- und Zunamens, bann Bohnortes, Saus-Mro. des Anmelbers und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erfordernissen versehene und le-

galifirte Bollmacht beizubringen bat;

b) den Betrag der angesprochenen Sppothekar-Forderung sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allfälligen Zinsen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapital genicken;

c) die bucherliche Beziehung ber angemelderen Boft und des Fordes

rungerechtes felbft;

d,) wenn ter Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels diefes k. f. Gerichts hat, die Ramhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelder und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, wurden abgefendet werben. Bugleich wird befannt gemacht, bag Derfenige, ber bie Unmel-

dung in obiger Frist einzubringen unterlassen murbe, so angeseben werben wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs-Rapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hatte, und tag biefe fillichweigende Einwilligung in die Ueberweisung auf das obige Entlastungskapital auch für tie noch ju ermittelnden Beträge des Entlaftungstapitals gelten murde, bag er ferner bei der Werhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der bie Anmelbungefrist Berfaumente verliert auch bas Recht jeder Ginmendung und jedes Nechtsmittels gegen ein von den erscheinenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 des taiferl. Patentes vom 27. Ceptember 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Borausfegung, daß seine Forderung nach Daß ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastunge-Kapital überwiesen worden, oder im Sinne des §. 27 des faiferl. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden

versichert geblieben ift.

Die unteriaffene Unmelbung von Seiten jener Personen, welche bas obige Grundentlastungekapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes ansprechen wollten, bat ihre Folge, daß das Entschädigungsben follte, ben einschreitenden Bezugeberechtigten anegefolgt werben wird, und den Anspruchftellern nur vorbehalten bleibt, ibre vermeintlichen Rechte gegen biefen Befiger und nur in Unfehung tes ihnen zugewiesenen Theiles bes Entschädigungs-Kapitale geliend zu machen.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 16. August 1860.

(1839) G b i f t. (1)
Mro. 6858. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte werben in Folge Ansuchens des Herrn Leo Br. Kapri, Bezugsberechtigten des in der Bukowina liegenden Guteantheils von Czynken, behufe der Zumeifung des mit dem Grlafe der Bukowinaer f. f. Grund - Entlaftungs. Landes-Kommission vom 19. Movember 1857 Zahl 937 für das obige Sut bemessenen Entschädigungs - Kapitals pr. 3694 fl. 40 fr. AM., diejenigen, benen ein Sypothekarrecht auf bem genannten Gute gufteht, fo wie aue jene Berfonen, welche aus irgend einem Grunde Unfpruch auf obiges Entschädigungs-Rapital erheben zu konnen glauben, biemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unfpinche langftene bis jum 1. Do vember 1860 beim Czernowitzer k. k. Landesgerichte schriftlich oder mundlich anzumelben.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

bie genaue Angabe tes Bor: und Zunamens, bann Bohnortes, Saus-Aro. des Anmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetzlichen Erforderniffen verfebene und legaliffere Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag ter angesprochenen hupothefarforderung sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allfälligen Zinfen, infoweit diefelben ein gleines Pfandrecht mit dem Kapitale genießen;

die bucherliche Beziehung ber angemeldeten Poft, und dis Forde.

rungrechtes felbft;

d) wenn der Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichtes hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bewollmächtigten zur Unnahme der gerichtlichen Wersordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ter Poft an ben' Anmelder, u. g. mit gleicher Rechtemirtung wie tie gu eigenen Sanden geschene Buftellung, murten abgesendet werben.

Bugleich wird befannt gemacht, daß derjenige, der die Anmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen wurde, fo angefeben werden wird, als wenn er in die lleberweisung seiner Forderung auf bas obige Entlastungs = Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hatte, und toß diese stillschweigende Ginwilligung in die Ueberweisung auf bas obige Entlastungs - Rapital auch für bie noch zu ermittelnden Beträge bes Entlaftungs-Rapitale gelten murbe; tag er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehört werden wird: Der die Anmelbungsfrist Berfanmenbe verliert auch das Recht

jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erfchetnenden Bergeiligten im Ginne des g. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Boraussetzung, baß seine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs = Kapital überwiesen worden, ober im Sinne bes S. 27 bes f. Patentes vom S. November 1853 auf Grund und Woden

verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Anmoldung von Seiten joner Berfonen, welche bas obige Grundentlaftungs = Rapital aus bem Titel bes eigenen Bejugerechtes ansprechen wollten, bat ihre Folge, daß bas Entichabigungs-Rapital in so weit es nicht den Sppothefargläubigern zugewiesen werben einschreitenden Bezugsberechtigten ausgefolgt werden wird, und ben Unspruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen diefen Besitzer und nur in Ansehung bes ihnen zugewiesenen Theiles des Entschädigungs-Rapitals geltend zu machen.

Lius dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 16. August 1860.

(1843)Konturs

ber Glaubiger bee Isaac Jolles, Schnittmaarenbandler. Mro. 38604. Bon bem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird

über bas gefammte bewegliche und über das in jenen Kronlandern, in welchen die dermalen bestehende Zivil . Jurisdifzions . Morm Giltigfeit bat, befindliche unvewegliche Bermogen bes Isaac Jolles, Schnittmaa:

renbandler, ber Ronfure eröffnet.

Ber an diese Kontursmaffe eine Forberung ftellen will, hat dieselbe mittelft einer Klage wider ben Konfursmassavertreter Berin Ab. Dr. Pfeiffer, fur beffen Stellverfreter gerr Dr. Malinowski ernannt wurde, bei diesem Landesgerichte bis 30 Rovember 1860 augumelten, und in ter Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft beffen er in diese oder jene Klasse gefest zu werden verlangt, ju erweifen, widrigens nach Werlauf des erftieftimme ten Tages Riemand mehr gehört werten wurde, und Jene, Die ihre Forderung bis bohin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes gefamme ten, zur Konkuremaffe gehörigen Bermögene ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensaziones recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe gu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, so zwar, daß folde Glänbiger vielmehr, wenn sie etwa in die Maffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert bes Rompenfazione. Gigenthume. oder Pfanbrechtes, bas ihnen fonn gebuhrt batte, ju berichtigen verhalten merden murben.

Bur Bahl des Bermögensverwaltere und ber Gläubigerausschiffe wird die Tagfahung auf ten 13. Dezember 1860 Vormittage 10 11: r

bei biesem Landesgerichte anberaumt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Lemberg, am 25. September 1860.

(1842) E d y k t. (1)

Nro. 32007. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym pp. Juliusza hr. Dzieduszyckiego i Jana Jakse dw. imion hr. Bakowskiego, ze pp. Aleksander hr. Dunin Borkowski w imieniu swojem jako też syna swego Witolda hr. Borkowskiego; oraz pan Bolesław hr. Borkowski w imieniu swoim i swojego prawonastęp-stwa dnia 24. października 1859 l. 44074 o wymazanie tabularne sumy facznej 11895 z.fr. 584 kr. m. k. c. s. c. na dobrach Dmytrowice dom. 173. pag. 11. n. 59. on., Kormanowice i Fredropol dom. 173. pag. 11. i 59. on., craz Koniusza libr. Dom. 173. pag. 26. on. 34. w stanie ciążącym zaintabulowanej ich tutaj zapozwali, że w tej sprawie do wniesienia ekscepcyi termin nowy na dzień 13. listopada 1860 o 11. godzinie przed południem w c. k. sądzie tutejszym wyznaczony został.

Poniewaz zaś miejsce pobytu i pomieszkania pomienionych współzapozwanych dołąd jest niewiadome, przeto ustanawia się dla tychże i na własne ich koszta i niebezpieczeństwo do zastępstwa luiejszo - krajowego i sądowego adwokata pana Dra. Witwickiego w substytucyi zaś adwokata krajowego pana Dra. Tarnawieckiego, z którym pomienieny spór prawny według zasad procedury sądowej

dia król. Golicyi przepisanej przeprowadzony zostanie.

Upomina się tedy panów współzapozwanych, ażeby w naznaczonych terminach przed c. k. sad stawali, lub potrzebne dokumenta prawne i inne dowody ustanowionemu zastępcy udzielili, lub też innego zastępcy sobie obrali, takowego c. k. sądowi przedwcześnie przedstawili, w razie bowiem przeciwnym skutki z opieszałości wynîkajace tylko sami sobie przypisać będą winni.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów dnia 21. sierpnia 1860.

(1840) G b i F t.

Mio. 8789. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Anfudere bes herrn Michel lierold, Beffionar bes Jordaki Tiron. Gigenthumer und Bezugeberechtigte der in ber Bufowina liegenden Gutsantheile von Idzestie Behufe ber Buweifung bes mit bem Erlage ter Butominaer f. f. Grundentlaftunge . Landes . Rommiffion vom 11. Marg 1858 3. 304, fur bas obige Gut bemeffene Entschädigunge: tapital pr. 251 fl. 10 fr. R.M., biejenigen, tenen ein Sppothefarrecht auf dem genannten Gute guffeht, fo wie alle jene Berfonen, welche aus irgend einem Grunde Unsprude auf obiges Entschädigungefapital er= beben gu fonnen glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forderungen und Unfprüche langftens bis jum 30. November 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober munblich anzumelben.

Die Anmelbung bat ju enthalten:

Die genaue Angabe des Bor- und Junamene, tann Bohnortee, Sausnummer bes Unmelbere und feines allfälligen Bevoll. mächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen verschene und legalifirte Bollmacht beizubringen bat;

ten Betrag der angesprochenen Sppothefar - Forderung sowohl bezüglich des Rapitale, ale auch der alfälligen Binfen, in soweit tiefelben ein gleiches Pfantrecht mit bem Rapitale genießen ;

bie budberliche Berichung ber angemelbeten Boft, und des Forc)

berungerechtes felbit;

menn ber Unmelder feinen Alufenihalt außerhalb bes Sprengele diefes f. f. Gerichts hat, bie Ramhaftmachung eines hier= oris wohnenden Bevollmächtigten jur Annahme ber gericht: tichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Post an den Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung mie die zu eigenen Sanden gefchehene Buftellung, murten ab. gesendet werden.

Bugleich mird bekannt gemacht, bag Derjenige, ber bie Unmeltung in obiger Frift einzubringen unterlassen murbe, so angeseben werden wird, als wenn er in bie Neberweisung feiner Forderung auf bas obige Entlastungs-Kopital nach Maggabe ber ihn treffenden Reis benfolge eingewilliget hatte, und daß diefe fillichmeigende Ginwilligung in bie lebermeifung auf bas obige Entlaftungsfapital anch fur bie noch ju eimittelnden Betrage bes Entlaftungstapitale gelten murbe, bag er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der bie Unmelbungefrijt Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Ginwendung und jedes Nechtemittels gegen ein von den ericheinenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 bes f. Patentes vom 25. Ceptember 1850 getroffenes Hebereintommen, unter ber Borausfegung, baß feine Forderung nach Mag ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastunge = Kapital überwiesen worden, ober im Ginne des § 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Bo-

ben verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmeldung von Seiten jener Personen, welche bas obige Grundentlaftungefapital aus dem Titel bes eigenen Bezugsrechtes ansprechen wollten, bat ihre Rolge, bag bas Entlaftungstapital, insomeit es nicht ben Sypotheforglaubigern jugewiesen werden follte, ben einschreitenten Bejugsberechtigten anegefolgt werben wird, und ben Unfpruchitellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen birfen Benter und nur in Unfebung bes ibnen gugewiefenen Theiles bes Enfchädigungefapitals geltenb qu maden.

Mus bem Mathe bes f. f. Lanbesgerichte.

Czernowitz, am 30. August 1860.

E dylk t.

Nre. 33816. C. k. handlowy i wekslowy sad we Lwowie uwiadamia niniejszym edyktem p. Konstantego Zukiewicza, iż przeciw niemu Lieba Fegerowa, żyrataryuszka Mojżesza Fegera pod dniem 20. sierpnia 1860 do liczby 33816 prosbe o udzielenie płatniczego nakazu względem resztującej sumy wekslowej 72 zlr. 45 kr. wal. austr. z. p. wniosła, a rzeczony c. k. sąd żądany płatniczy nakaz na podstawie wekslu we Lwowie pod dniem 19go lutego 1858 wystawionego, przez pana Konstantego Zukiewicza akceptowanego, naprzeciw temuż na rzecz proszącej w moc uchwały 23go sierpnia 1860 do l. 33816 zapadlej, wydał.

Gdy miejsce pobytu p. Konstantego Zukiewicza wiadomem nie jest, azatem ustanawia się temuż adwokat pan Dąbczański z substytucya adwokata i doktora praw p. Onyszkiewicza kuratorem, z tem oznajmieniem, iż w mowie będąca sprawa wekslowa z ustanowionym panem kuratorem wedle przepisów ministeryalnego rozporządzenia z 25. stycznia 1850 roku prowadzić się będzie, i wzywa się pana Konstantego Zukiewicza, ażeby ustanowionemu panu kuratorowi środków obrony bezzwłocznie dostarczył lub też-sobie innego prawnego obrońce obrał i sądowi wskazał, albowiem skutki opóżnienia ste sam sobie przypisze.

Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego i wekslowego.

Lwów, dnia 23. sierpnia 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 2215. Ze strony Dyrekcyi galiyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63 ustaw kapitał 23.643 zlr. 26 kr. mon, konw, listami zastawnemi z większej sumy 300.0000 złr. na hypotekę dóbr Niedźwiada w obwodzie Tarnowskim położonych, z tego towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1go lipca 1859 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podręcznemi, właścicielce tych dobr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy towarzystwa był złożony.

We Lwowie duia 6. września 1860.

Ligitazione-Ankündigung. (1834)

Mro. 15032. Um 11. Oftober 1860 wird bei dem Kameral-Wirthschafteamte in Spass mahrend ber gewöhnlichen Amtefunden eine öffentliche Ligitazion zur Berpachtung bes Strzelbicaer Meierhoe fee, gu welchem Bohn . und Birthichaftegebaube mit Grundftucen u. 3. in der Gemeinde Strzelbico pr. 219 3od 49 1/6 [ Selft. unb in ter Gemeinde Smolnica pr. 75 30d 667 🗆 Rift. gehören, fammt ben in Strzelbice befindlichen zwei Dahlmublen auf neun Jahre b. i. vom 1. November 1860 bis Ende Oftober 1869 abgehalten werden.

Der Ausrufepreis fur beibe obige Pachtobjette b. i. fur ben

Maierhof und zwei Mahlmühlen beträgt 765 fl. oft. 28.

Jeber Pachtluftige hat vor ber Ligitagion bas 10% Babium gu

Much fdriftliche mit dem vorgefdriebenen Babium belegte Offerten tonnen beim Borficher bee t. f. Wirthschafteamtes in Spass, fedoch nur bis 6 Uhr Abende bee ber mundlichen Berfleigerung vorhergeben= ben Tages überreicht werben.

Merarial Rudftanbler, bekannte Zahlungeunfähige, Minderjahrige und jene, welche gefehlich feine giltigen Bertrage fchließen fonnen, find von der Lizirazion ausgeschloffen.

Die naberen Pachtbedingniffe tonnen bei bem f. f. Wirth-

schaftsamte in Spass eingesehen werden.

Bon ber t. f. Finang-Bezirke-Direkzion.

Sambor, am 19. Ceptember 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 15032. Dnia 11. października 1860 odbędzie się przy c. k. ekonomicznem urzędzie w Spasie w zwyczajnych godzinach urzędowania publiczna licytacya, wedle wydzierzawienia na lat dziewięć t. j. od 1. listopada 1860 do ostatniego października 1869 folwarku w Strzelbicach razem z pomieszkalnemi i ekonomicznemi budynkami i gruntami znajdującemi się w gminie Strzelbice 219 morgów 490½ 🗆 sążni, a gminie Smolnica 75 morgów 667 🗆 sążni, jako też dwóch młynów znajdujących się w Strzelbicach.

Czynsz jednoroczny za folwark razem z młynami 765 zł.

w a. ustanowiony jest.

Kazdy mający chęć wydzierzawienia ma przed licytacyą 10%

wadyum złożyć.

Także pisemne oferty mogą u przyłożonego c. k. ekonomicznego urzędu w Spasie, jednak tylko do 6tej godziny wieczór poprzedzającego dnia ustnej licytacyi z załączeniem wadyum złożone

Do tej licytacyi przepuszczeni nie będą craryalni dłużnicy, niezdolni do płacy, małoletni i ci, którzy prawnie żadnych ważnych

kontraktów zawierać nie mogą.

Dokładne i szczególowe wyjaśnienie wszystkich punktów tego wydzierzawienia, może każden do tej licytacyi przystapić ochotę mający w c. k. urzędzie ekonomicznym w Spasie na każde żądanie i kazdego razu powziaść.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Sambor, dnia 19. września 1860.

Borlabung. (1826)(1 (2)

Dro. 10411. Rachbem ber Eigenthumer ber am 13. b. M. burch die f. f. Finanzwache unter Unzeugungen einer Gefalle-leber. tretung in ber fogenannten Pustelniker Balbung u. g. in einer Grube ju Stande gebrachten 20 Bade Schnittmaaren und 2 Rollien Thee h. o. unbefannt ift, fo mird Sebermann, ber einen Unspruch auf diefe Begenstände geltend machen ju tonnen glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage ter Rundmachung ber gegenwartigen Borlabung an gerechnet, in der Amtefanglet ber f. f. Finang = Begirte = Direkzion ju erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben follte, mit der ans ge haltenen Sache ben Gefegen gemäß verfahren werden wirb.

Bon ber f. f. Finang-Begirts. Diretzion.

Brody, ben 19. September 1860.

#### Zawezwanie.

Nr. 10411. Gdy właściciel znalezionych dnia 13. b. m. przez c. k. straż skarbową wśród oznaków przestąpienia przepisów o dochodach skarbowych w tak zwanym Pustelnickim lesie, a mianowicie w jamie 20 pak towarów bławatnych i dwóch koliów herbaty jest tutaj niewiadomy, przeto wzywa się każdego, kto sądzi, iż może udowodnić swe prawo do tych przedmiotów, ażeby w przeciągu 90 dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawezwania, stawił się do kancelaryi urzędowej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej, w przeciwnym bowiem razie, gdyby tego zaniechał, postapi się z przytrzymaną rzeczą stosownie do ustaw.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Brody, dnia 19. września 1860.

Rundmachung.

Nro. 2545. Dom Jaworower f. f. Bezirfsamte als Gerichte wird bekannt gegeben, daß bie Erganzung ber Liquidirung bes vom befandenen Jaworower Magistrate übernommenen Baifen., Kuranten und Depositenvermogens binfichtlich ber Verlaffenschaftemaffen, als nach 1) Stefan Czechowicz, 2) Simon Derliński, 3) Johann Gabriel, 4) Andreas Janiszewski, 5) Nachtigal Knoch vel Klein, 6) Leib Königl, 7) Anna Lange, 8) Friedrich Stankiewicz, 9) Gregor Sawicki und 10) Joseph Frantschel, tann des Depositie ter Scheindel Laden von 3 ff. 60 fr. RM. und bes Deposites bes Majer Palester von 3 fl. 10 fr. RM. am 31. Ofteber 1860 von 9 bis 1 Uhr Bormittage und 3 bie 7 Uhr Nachmittage biergerichte wird vorgenommen werden, ju welchem Behufe bie bem Mohnorte nach unbefannten Erben bes Stefan Czechowicz, als: Johanna, Joseph, Julia, Angela und Johann Czechowicz, ferner die Giben nach Simon Derlinski: Adalbert Derlinski, dann bie Erben bes Johann Gabriel, als: Aurelia Gabriel, verheirathete Schilling, Franz Gabriel und Helene Gabriel verheirathete Hartlieb, ferner die dem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben in ber Maffe nach Andreas Janiszewski und Nachtigal Knoch

vel Klein, fodann die Erben ber Nachlagmaffe nach Leib Königl, als: Chaje Simche. Isaac. Rachel Königl perfönlich, die minderjahrigen aber Ritke, Golde, Chaim und Beile Königl durch ihren Bormund, ferner die dem Namen und Wohnorte nach undefannten Erben der Masse nach Anna Lange, sodann die Erben der Nachlasmasse nach Friedrich Stanksewicz, Josefa geborene Stankiewicz verehelichte Schneider, bann die bem Ramen und Wohnorte nad, unbefannten Erben ber Nachlaßmasse nach Gregor Sawicki, ferner die dem Wohnorte nach un-bekannten Erben der Masse nach Josef Frantschel, als: Philippine geborne Frantschel verchelichte Brandstätter, Hugo Frantschel, Marianna geborne Frantschel verehelichte Swiechowska. Johann, Vendelia Alois und Johanna Frantschel, endlich die dem Wehnorte nach unbefannten Depisitengläubiger Scheindel Laden und Majer Palester auf gefordert, an dem obigen Termine hiergerichts perfonlich zu erscheinen, und die hinsichtlich ber Liquidirung ersorderliche Aeußerung anzubrin-gen, als sonsten sie die aus der Berabsaumung für dieselben etwa ermachsenden üblichen Folgen sich nur felbst zuzuschreiben haben werden. Bom f. f. Bezirkegerichte.

Jaworów, am 14. September 1860.

E b i f t.

Rro. 759. Bom f. f. Bezirfamte als Gericht wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Hersch Brender befannt gemacht, es habe wider ihn Schmil Beyer unterm 24. März 1860 Zahl 759 ein Gesuch wegen Loschung der im Lastenstande der in Zaleszczyk unter ber Ronefr. Bahl 147 liegenden Realität auf Grund ber Dietauzioneurfunde ddto. Czernowitz 21. Oftober 1828 ermirften Branotazion der Berbindlichkeit des Schmil Breger allen Schaden, welchen Hersch Brender aus Anlas der für Jacob Juster, Schmil Braunstein und Susman Engel, Bestbiether, rudfichtlich ber fur tas h. Merar unternommenen Holzlicferung für Czartaken und Erdhütten an der Grenze gegen die Moldan duich brei Jahre vom 1. November 1828 bis tabin 1831 mit feiner in Sadagura unter ber Top. 3. 25 liegenden Realitat geleisteten Rauzion erleiden follte, Alles gut zu machen, überreicht.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ist, so murde gu deffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften ber b. o. Infasse Moses Engel als Kurator bestellt, mit welchem diese Angelegen= heit nach den bestehenden Vorschriften verhandelt werden wird.

Durch biefes Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts. begelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mahlen und biefem f. f. Bezirksamte als Gericht anzugeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen Rechtsmittel zu ergreis ifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Wom f. f. Bezirffamt ale Gericht.

Zaleszczyk, ben 8. September 1860.

### Anzeige-Blatt.

### Poniesienia prywatne.

(1829)

### Rundmachung.

Nachdem tie Ausschreibung vom 20. August d. J. zur Deckung bes Schotterbebarfes fur bie Strede Przemysl-Lemberg nicht die gewünschten Resultate lieferte, fo wird wegen Lieferung nachste= hender Schotter = Quantitaten eine neuerliche Offertverhandlung einge-

Un Schotter werden benöthigt:

Am Lagerplate Sadowa Wisznia . . . 6000 Kubif-Klafter Grodek . . . . . . . 6000 Cuniow . . . . . . . . . 3100 **Lemberg** . . . . . . . . 13200

Die Schotter-Lieferung muß im Januer f. I. beginnen und bis

Ende Mai 1861 beendet fein.

Unternehmungelustige merden eingeladen, ihre dietfälligen Unbote auf Grund der bei den exponirten gesellschaftlichen Organen in Przemysl und Grodek einzusehenden Bedingniffe bis langstens 16. Oftober 1. J. bei der Central-Leitung der f. f. priv. galizischen Karl Ludwig-Bahn, Wien, Beibenschuß, Krebit-Unstalte-Gebaube, einzubringen.

Diefe Anbothe muffen mit einem 10%tigen Babium bes berechneten Betrages der beabsichtigten Lieferung, im Baaren oder borfefa. bigen Papieren — lettere nach bem Tageefurse berechnet — belegt fein, und bie Bemerkung enthalten, daß der Antragsteller bie Bedingungen eingesehen, verftanden und unterfertigt habe.

Es muß in dem Unbote genau angegeben merben, wie viel, mobin und gu welchem Preise pr. Rubit-Rlafter ber Schotter beigeftellt

werben will.

Die Badien ber nicht berudfichtigten Unbote werden den betreffenben Offerenten binnen 8 Sagen nach erfolgter Entfcheibung juruck. gestellt.

Wien, am 20. September 1860.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

# Obwieszczenie.

Ponieważ rozpisana licytacya z 20. sierpnia r. b. dla pokrycia potrzeby szutru na przestrzeni z Przemysla do Lwowa pożądanego skutku nie odniosła, rozpisuje się przeto nowa licytacya za pomocą ofert na dostawę następujących ilości szutru.

Potrzeh szutru jest następująca: Na składzie w Sadowej Wiszni . 6000 sążni kubicznych Gródku . . . . . . . 6000 Czuniowie . . . . 3100 Mszanie . . . . . . 5000 

Dostawa szutru rozpocząć się ma w styczniu r. p. a ukoń-

czyć z ostatnim maja 1861.

Przedsiębiorców uprasza się, aby oferty swe na podstawie warunków, które w ekspenowanych organach towarzystwa w Przemyślu i Gródku przejrzeć można, najdalej do 16. października r. b. do głównego zarządu c. k. uprzywilejowanej kolei Karola Ludwika w Wiednia, Heidenschuss, budynek zakładu kredytowego, wnieśli.

Oferty to maja być zaopatrzone w 10% towe wadyum obliczenych kosztów zamierzonej dostawy w gotówce, albo papierach gieldowych według kursu dziennego i powinny zawierać uwagę, ze oferent warunki przejrzał, zrozumiał i podpisał.

W ofercie dokładnie wyrażono być ma, wiele, gdzie i po jakiej cenie sag kubiczny szutru odstawiony zostanie.

Wadya nieuwzględnionych ofert zwrócone zostaną oferentom w 8 dni po zapadłej decyzyi. DESCRIPTION OF PERSONS

Wiedeń, 20. września 1860.